CHARLES N. STREVELL BRANSFORD APARTMENTS SALT LAKE CITY, UTAH

March 10, 1942

My dear Niece,

When I received your very good letter I thought that I would look up a letter which I had from Auntie Gorton giving something of the Nettleton genealogy. I have looked through various papers where I thought this was filed, but as yet I have not been able to find it. I shall look for this and when I do, I shall let you have the information which you asked for.

From memory I would say that your father, John K. Nettleton was born in 1846, and I think at Constantine, Michigan. Of course you and none of us have ever heard from him since he started West from Minnesota hoping to find employment. When he reached the Dells, Oregon, he sent a telegram to me at Ogden asking if there was not something which I could help him secure along this line.

This telegram was delivered to our store and the young man that I had left in charge of our business sent it on to me at Chicago by mail and we were then at the World's Fair in Chicago, and the telegram reached me about a week later. As I did not know of anything which would be satisfactory to him and realizing that he would not have waited at the Dells all this time of course I made no reply. Since then I have never heard anything from him very much to my regret.

I received several very nice letters from your daughter, and I regret that it has seemed impossible for me to answer them. I wish that you and she would both feel that we are pleased to hear from each of you, but conditions are such with me that it is practically impossible for me to keep up a correspondence.

With kindest remembrances to you all.

Aunt Elizabeth is improving slowly and is stronger than she was a few months ago. She still has trouble with the knee, but it is improving slowly. We hope that when we get warm spring weather so that we can get out for walks in the sunshine, we are hoping that she will be very much improved.

moletilens

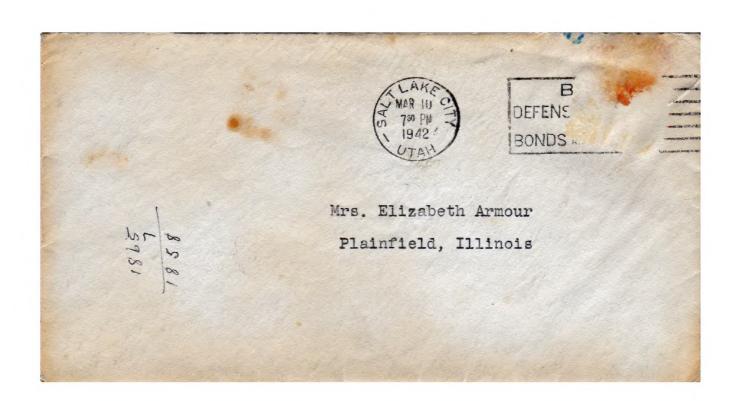